## ericbeint. Areslauer Bettung.

Mittag=Ausgabe.

Berlag von Eduard Trewendt.

Montag den 27. Februar 1860.

Expedition: Berrenftrage M. 20.

Außerbem übernehmen alle Poft - Unftalten

Bestellungen auf bie Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depeschen.

Turin, 25. Februar, Abends. Gin Cirfular bes Kriegs: Ministers vom 24. d. M. beruft die Altereflassen aus den Jahren 1830, 1831, 1832 und 1833 ans den alten Pro: vingen. Die Magregel wird motivirt durch die Prafeng der lombardifchen Unteroffiziere und Colbaten bei der Fahne, welche eine Zusammenziehung der Militärs aus den alten Provingen, die beurlaubt find, nothig macht, um die Organisation Bu befestigen und die Instruktion gleichmäßig zu machen.

Gin Telegramm aus Genna vom heutigen Tage melbet aus Reapel vom 18. b., daß die beurlaubten Offiziere wieder gu ihren Corps jurucffehren muffen und bag ein Theil ber Mu: nizipalgarden des Königreichs mobil gemacht worden fei. In den Abrugen wie in Palermo herrschte Aufregung.

Paris, 26. Februar, Mittags. Der heutige "Moniteur" enthalt ein Defret über bie Reorganisation ber Artillerie. Ge follen drei neue Regimenter gebildet werden. - Die Gr: öffnung ber Legislativen bleibt für den 1. Marg beftimmt.

Rach hier eingetroffenen Nachrichten aus Konstantinopel bom 15. b. Dits. hatte Rufland die Anerkennung des Erbrechts in der Familie des Fürften Milosch vom Gultan gefordert, und fürchte man für den Fall einer abschlägigen Ant: wort einen Aufstand in Gerbien.

Telegraphische Nachrichten.

Regierung in Beziehung auch die beantragte Tarif: Ermäßigung für Koblen von 1 Kfennig pro Centner und Meile ist gestern der Ständeseriammlung überreicht worden.

Madrid, 24. Februar. Die Escadre hat die Rhede von Algesiras verslich mit Arcella beginnen.

Die Consolis sind in Folge des Sieges der Resondon.

Die Consolis sind in Folge des Sieges der Resondon.

London, 25. Februar. Die Consols sind in Folge des Sieges der Regierung im Unterhause auf 95 % gestiegen. Man fürchtet keine ernsthasten Bervidlungen mit Spanien. Kaiser Napoleon hält noch immer den Plan einer italienischen Consoderation sest, läßt aber die Frage wegen der Legationen offen.

London, 24. Februar, Rachts. In der fo eben ftattgehabten Sigung bes Unterhauses antwortete Lord John Russell auf eine besfallsige Interpellation, daß dem Marschall D'Donnell ber Titel eines Herzogs von Tetuan verlieben worden sei; er wise aber nicht, ob auch das Territorium, auf welchem der Sieden ber Sieden bei Bertalle bei

dem der Sieg erfochten worden.

dem der Sieg ersochten worden.
London, 25. Februar, Bormittags. Die heutige "Preß" sagt: Der Kaiser von Desterreich werde eine liberale Constitution proklamiren, welche auch Benedig und Ungarn befriedigen werde. Dasselbe Blatt theilt ferner mit, daß Desterreich große militärische Bordereitungen tresse.
Madrid, 24. Februar. Gestern hat eine Unterredung zwischen dem Bruder des Kaisers von Marosto und dem Marschall D'Donnell stattgesunden. Die Konserenz war von langer Dauer, blieb aber resultatios. Der Marschall hat einen von den Mauren verlangten neuen Ausschlad der Weden und den Wasselfullstand für beendet erklärt. D'Donnell hat sich mit dem Kommandeur des Seegeschwaders behuss neuer Operationen in Einvernehmen mandeur bes Geegeschwaders behufs neuer Operationen in Ginvernehmen

Turin, 22. Februar. Die Armee soll in vier Corps von je 40,000 Combattanten unter Lamarmora, Fanti, Sonnaz und Cialdini getheilt wer-ben. Cavour hat heute eine Rundreise in die Provinzen angetreten.

Dresden, 25. Februar. Das "Dresdener Journal" enthält ein Telesgramm aus Petersburg vom heutigen Tage mit der Meldung, daß an Stelle des (am 18.) verstorbenen General Rostowzoss der Justizminister Panin zum Vorstande des Redaktionscomite's für die Bauernangelegenheit ernannt wors

Wien, 25. Februar. Der gewesene Reichsminister Jochmus ift unter bem Ramen von Cotignola in den Freiherrnftand erhoben worden. "Dftb. Boft" erhielt eine Berwarnung megen bes Abbrucks eines Artifels

aus der berliner "Nationalzeitung." **Mailand**, 24. Februar. Der König hat heute eine Deputation des mailänder Clerus empfangen, die ihm eine Adresse überreicht hat. Er hat berfelben seine Freude über die in der Abresse ausgesprochenen Gesinnungen

Der König hat binzugefügt: "In viesem Augenblick, wo die politischen Parteien die Gewissen unter dem Vorwande der Frage der weltlichen Macht des Rapstes zu beunruhigen suchen, ist es mir erfreulich, von Seiten des Millenden Klussen fluser fluser fluser mailander Clerus den Ausdruck gerechter, fluger und seines alten Ruhmes würdiger Gesinnungen zu empfangen.

Der Clerus stimmt mit mir überein, indem er anerkennt, daß es von großer Wichtigkeit ist, daß die geistliche Autorität sich nicht mit Fragen der irbifden Politit befaffe.

Marfeille, 24. Februar. Das ber Gefellichaft Balern gehörige Dampfdiff "Louise", das von Livorno nach Bastia segelte und sich von dort nach Marseille begeben wollte, ist gestern des Morgens um 4 Uhr an dem vorges ihrdenen Hafendamm von Bastia gescheitert.

Sine Depesche, welche bei der Gesellschaft eingegangen ist, bei welcher das Schisst versichert, spricht von 50 Opfern, unter denen sich der Kapitan besinet. Am Bord des Schisses besanden sich 84 Kassastere.

Kopenhagen, 24. Februar, Abends. Das neue Kabinet ist jest desinistiv gebildet. Hall ist Conseilspräsident und hat interimistisch das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übernommen. Fenger Fingunginis

rum ber auswärtigen Angelegenheiten übernommen. Fenger Finangmini ster, Monrad Kultusminister und interimistisch Minister des Innern, Casse Anstizminister, Thestrup Kriegsminister, Bille Maxineminister, Wolfhagen Minister für Schleswig, und Raesloef Minister für Holstein.

## Preußen.

K.C. 19. Sigung bes Saufes der Abgeordneten. Brafibent Simfon eröffnet die Sigung bei ichmach besetztem hause um

Um Ministertische: v. Batow, Reg. Comm. Meinide. ber Abgeordneten hoffmann, von Salviati, Mathis (Glogau) und Genossen, das haus wolle die Erwartung aussprechen, daß die Regierung das Geseld das 7. März 1836 einer Revision baldmöglichst unterwersen werde, um den billische Arten eine Revision baldmöglichst unterwersen werde, um den billische Arten eine Revision baldmöglichst unterwersen werde, um den Miliden Grengprovinzen ausreichenben Schutz gegen die Ginschleppung ber Minderpest zu gewähren, geht an die vereinigten Commissionen sür Handel und Gewerbe und Agrarverhältnisse. (Nach den Motiven des Antrags haben sich die in dem Gesetze von 1836 getrossenen Bestimmungen zum Theil als unpraktisch erwiesen, namentlich entspricht weder der zwischen den einzelsen Biehracen gemachte Unterschied, wonach nur das Steppen-Vieh der 21tägigen Quarantäne unterworsen ist, noch die seitgehaltene Boraussetzung einer bald nächsten, das nahen und bald entsernteren Gesahr den thatsächsen Berhältnissen, zumal seit Einsührung der Eisenbahnen und denen auch nach Diten immer wehr sich ausdehnenden Berzweigungen.) Often immer mehr sich ausdehnenden Berzweigungen.)

Inlande für Mobiliar und Immobiliar zu befchließen (Motive: bie |

im Inlande sur Roblinar und Inmodular zu beichtiegen (Motive: die Schwierigkeit und Kosspieligkeit der Berscherung durch inkändische Gesellschaften), geht an die Commission für Handel und Gewerbe.

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der Berathung der Gebäudesteuervorlage von § 6 an. Die §§ 6 bis zum Schlusse werden mit unwessentlichen Abänderungen nach der Fassung der Kommission angenommen. Ju § 7 sollen neben den Bohnungen der Handwerfer auch die der Fabrik-Ju § 7 sollen neben den Wohnungen der Handwerker auch die der Fabrik-Arbeiter nach dem niedrigeren Tarif besteuert werden (Amendement Reichenscheim). Zu § 10 wird der Antrag des Abg. v. Brittwiz, daß bei der Absschäung der Städte von mehr als 3500 Sinwohnern die Kreisvertretung durch ein Magistratsmitglied verstärkt werden solle, nachdem sich der Reg.s Kommissar und der Berichterstatter dagegen erklärt, abgelehnt. Zu § 11 soll nach dem Amendement v. Könne die Bezirks-Regierung, wenn Ketlamationen gegen die Festschungen der Beranlagungs-Kommission ergehen, diese vor ihrer Entscheidung hören. Zu § 14 wird eine Fässungs-Aenderung der Abg. Conzen und Sen. angenommen, welche es außer Zweisel stellt, daß die Kosten der Beschaffung der zur Aussührung des Beranlagungs-Seschäfts erforderlichen Vorarbeiten u. s. w. den Gemeinden resp. den selbständigen Gutsbezirken zur Last salten. Zu § 16 wird nach dem Amendement Brüning beschlossen, daß in die Gedäudesteuerrollen auch solche Veränderungen ausgenommen werden sollen, welche den Ausungswerth der Gebäude durch Abtrennung von ländlichen Bestüngen und nutzbaren Grundsstücken vermindern. Endlich wird zu § 22 auf Antrag des Abg. Schellwis eine Fassungsänderung sowie ein Zusas angenommen, welche beide deine den Bweck eine Faffungsanderung fowie ein Bufat angenommen, welche beibe ben 3med

haben, gerichtlichen Controversen vorzubeugen. Der Gesehentwurf wegen der Gebäudesteuer ist damit erledigt. — Die dis zulezt vorbehaltenen §§ 1 und 2 des ersten allgemeinen Gesehentwurss werden darauf ohne Distussion angenommen in folgender Fassung:

§ 1. (Nach dem Amendement Dunder [Berlin]): "Bon den Gebäuden mird eine besondere Staatsabgabe unter der Benennung "Gebäudesteuer" nach den Bestimmungen des über diese Steuer erlassenen Gesebes vom heutigen Tage erhoben."
"Sollte ber Etrag ber Gebäubesteuer ben Ertrag ber jur Zeit auf ben

Gebäuben ruhenden Grund- und Saussteuern und grundsteuerartigen Abgaben (§ 2 bes angeführten Gesehes) und ben, bei Aussuhrung ber in §§ 2 und 4 dieses Geieges vorgeschriebenen Magregeln, ber Staatstaffe verbleibenden Ausfall überschreiten, so ist dieser Mehrbetrag dis zu dem Zeitpunkte, mit welchem die nach der Borschrift des § 3 durch ein besonderes Geset sest zustellenden Grundsteuer-Kontingente von den Liegenschaften in Hedung treten, seitens der Staatskasse den Kreisen, beziehungsweise den, einen eigen Kreisverband bilbenden Städten zur Berwendung zu Kreis- beziehungsweise Kommunalzweden zu überweisen. — Die Vertheilung des disponiblen Mehr- betrages unter diese Verbände erfolgt nach Verhältniß desjenigen Betrages, welchen jeder derfelben an Gebäudesteuer aufbringt.

welchen jeder berselben an Gebäudetteuer aufdrungt."

Der § 2 führt den Gesekentwurf 3 und 4 ein.

Alle vier Gesekentwürfe geben zur Redaktion an die Finanz-Komm. zurück. Ueber die Art der schließlichen Abhitimmung erhebt sich eine längere Diskussion. Abgeordneter v. Kosenberg-Lipinskt wünscht getrennte Abhitimmung über Gesek-Entw. 1 und 2 zusammen und 3 und 4 zusammen. Das Haus, welches zuerst eine Abhitimmung über jeden Gesek-Entw. einzeln, und dann über alle vier zusammen zu wünschen schen Gesek-Entw. einzeln, und dann über alle vier Fig. Kühne (Berlin), dahin, in einer einzigen Abhitimmung über alle vier Gesekentwürfe zusammen zu entschen; der Finanzminister erklärt dadei nochmals, die Regierung sehe diese Borlagen als ein untrennbares Ganze an. — Die Abhitimmung wird Dinstag erfolgen. — Abg. v. Arnim (Reustetin) behält sich einen Antrag auf nament liche Abhitimmung vor.

Schluß der Sikung um 11½ Uhr. — Nächste Sikung Dinstag 10 Uhr. Tagesordnung: Außer der Abstimmung, die nachstehend besprochenen Berichte der Geschäftsordnungs-Kommission und der Budgetskommission, der erste Petitionsbericht der Unterrichtskommission, der Bericht der Ugrar-Kommission wegen ber Normal=Martt=Orte und Breife.

K. C. Elfte Sigung bes Herrenhauses.

Der Braf. Pring von Hohentobe eröffnet die Sigung um 121/4 Uhr. Am Ministertische: Simons, Graf Budler, von Bethmann-Hollweg und als Reg.-Commissar Geh. Rath Stiehl.

Das haus ift fehr fparlich befest; auf ben Tribunen eine ziemliche Ungahl von Zuhörern.

Juftizminister Simons überreicht in Folge allerhöchster Ermächtigung vom 20. Februar einen Gesetzentwurf, betreffend bie Befugniffe ber Aubiteure gur Aufnahme von handlungen freiwilliger Gerichts.

barkeit, Lestamenten von Militärpersonen 2c. Die Borlage geht auf den Borschlag des Ministers an die Justiz-Com-

Der Geset: Entwurf wegen Einführung fürzerer Berjährungs: fristen in die hohenzollernschen Lande wird ohne Discussion angenommen. Der lette Gegenstand der Tagesordnung ist der zweite Bericht der Betitions: Commission, über dessen wessentlichen Inhalt bereits Mittheilung gemacht ist.

Die Petition bes Borftandes bes landwirthschaftlichen Bereins zu Liegnig um Erlaß eines Drainage-Gesetzes wird nach dem Antrage der Commission ohne Discuffion durch Tagesordnung erledigt.

Die zweite Betition wegen bes Jagbrechts beantragt die Commission, der Regierung mit der Erklärung zu überweisen, daß das haus den Anspruch der Petenten auf, bei allerhöchster Bestätigung des Jagdgesetzes vom 31. Oktober 1848 vorbehaltene, Entschädigung für wohlbegründet erachte, und die in ber vorjährigen Sigungsperiode der Regierung gegenüber ausgesproche nen Erwartungen, (wegen endlicher Beseitigung ber bedauerlichen Rechtsver-letzungen auf diesem Gebiete, jebenfalls aber wegen Ergänzung und Abande:

rung der Jagdpolizei-Gesetzgebung) dringend zu wiederholen."
Der Vertreter des landwirthschaftlichen Ministeriums hat in der Commission erklart: "Die Regierung will das Gesetz vom 31. Oktober 1848 nicht revoviren; für eine Entschädigung ber vormals Berechtigten hat fie einen zwechnäßigen Weg nicht gesunden. Gin Jagdpolizei - Geset beabsichtigt sie wedmäßigen Weg nicht gefunden. Ein Jagdpolizei Sefet beabsichtigt sie vorzulegen; ich bin aber nicht ermächtigt, über den Zeitpunkt, in welchem das geschehen wird, eine Zusage zu geben." Frbr. v. Buddenbrod (als Berichterstatter: In einem Lugenblide, wo

das Damoflesichwert ber Grundsteuer-Ausgleichung über ben öftlichen Brovinzen schwebt, kann ich zu vorliegender Frage nicht schweigen. Aus nahe-liegenden Gründen will ich auf den Ursprung des Jagdgesets nicht zurück-geben; es ist allseitig bekannt, daß die Manner der ersten neuen Aera mit der Phrase an die Gesetzgebung gingen, daß man vom Polizeistaat in den Rechtsstaat übergehe. Das Bolk weiß, was es von dieser Phrase zu erwarten hat. In der angeregten Frage giebt es Ansichten verschiedener Art. Die Einen meinen, daß es die christliche Pflicht einer jeden Obrigkeit sei, das Eigenthum der Unterthanen zu schüßen, und wo dasselbe verlegt worden, die unabweisdare Remedur zu schässen. Das Herrenhaus hat immer nach dieser Ansicht gehandelt. Ob der Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten eben zu den benkt ist mir aus seiner Rede im parison Sahre einer Angelegenheiten eben so bentt, ist mir aus seiner Rebe im vorigen Jahre nicht klar gewor-ben. Die zweite Ansicht zucht die Achseln, bedauert das Geschehene und benkt: glüdlich ist, wer vergißt, was einmal nicht zu andern ist. Das ist erstaun-lich bequem, über eine Konfiskation von acht bis zehn Millionen Thaler ohne Ma bequem, uber eine Konnstation von acht Ges zem Waltionen Thater ohne Weiteres zur Tagesordnung überzugehen. Sehn so bequem ift es, sich darüber zu beruhen, daß der Nationalwohlstand unter diesem Gesetz nicht gelitten habe. Wer möchte das in Abrede stellen? Wenn der tonsiszirte Besitz bas baus wolle beschiefen: das Staatsministerium auszusorbern, die Bu-lassung auswärtiger Feuer-Versicherungs-Gesellschaften zu Versicherungen

gefühl ber nation tommt babei an ben Bettelftab. Es giebt ferner eine

eingebenden Gesegentwürfen beschäftigt seien und noch beschäftigt werden sollen.

Baron v. Senfst-Pilsach: Man sage, daß die jedigen Besiger im Rechte seien; er könne das aber nicht anerkennen; nach altem guten preußischeht könne Niemandem der Besig entzogen werden ohne Entschädigung. Für die Petition lägen dringende Gründe vor; noch dringendere habe man vom Rhein, wo nach dortigem Gedrauch Mündelgelder auf Jagddypotheken gegeben wurden. In vielen Fällen habe man so Bittwen und Baisen das ganze Bermögen genommen, und an reiche Leute, ja zum Theil an den reichsten Mann der Krovinz verschentt. Die Hauptsache sür ihn sei aber, daß das Recht, wo es gekräntt worden, hergestellt werden müsse. Das Wort von der Erbickaft und der Unterlassungssünde des vorigen Ministeriums könne er nicht so pure unterschreiben. Das vorige Ministerium habe in der vorliezgenden Frage große Schwierigkeiten und eine heftige Dyposition in dem anzdern Hause gegen sich gehabt. Das jetzge Ministerium habe aber keine Opposition; die Männer der früheren Dyposition seien, ja die intimsten Freunde vor Minister. — Er bitte, den Antrag der Commissionsantrag. Er würde ties bedauern, wenn ein Umschwung in der Gesetzgedung dahin eintreten sollte, daß den gegenwärtigen Jagdbesigern das genommen würde, was sie durch Geset erhalten haben. — Bo eine Vermögensbeschädigung vorkomme, wolle er sieder zu den Beschädigten, als zu den Beschädigern gehören.

Gerr v. Mald au (Steindössel. Er wise, daß es viele Leute gäbe, denen

burch Gejeß erhalten haben. — Wo eine Vermögensbeschäbigung vorkomme, wolle er lieber zu den Beschädigten, als zu den Beschädigern gehören. Herr v. Waldau (Steinhöfel): Er wisse, daß es viele Leute gabe, denen die neuen Gesetze lieber seien, als die alten; die Zumuthung, daß das Haus die Initiative ergreisen solle, müsse er zurüdweisen; den Mitgliedern sehlte alles Material. Es möchte auch ein sehr gesährlicher Weg sein, auf den man das Haus drüngen wolle; das Haus werde nur in den allersettensten Fällen von diesen Rechten Gebrauch machen, und es sei Sache der Regierung, sich dieses Recht zu conserviren. biefes Recht zu conferviren.

Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten: Das Bedauern über die Berlezungen durch das Gesetz vom 28. Ottober 1848 könne noch so lebbaft sein, das ändere in der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung nichts. Es sei dann hervorgehoben, daß ein derartiges Gesetz der Regierung um so leichter werden würde, weil sie Unterstügung in beiden Häusern habe; er musse auch bemerken, daß es nicht an der nöttigen Opposition seble, um die Balance zu halten. (Heiterkeit.) Die Rücksich auf das sehlende Material möge das Haus nicht von der Initiative abhalten; das Material werde zu jeder Zeit vollständig vorgelegt werden.

Herr v. Senfft: Der Borschlag des Ministers, daß das Haus die Initiative ergreisen möge, sei gefährlich und bedentlich. Gegen die Zumuthung, daß das Haus in den Akten des Ministerinas arbeiten solle, müsse er Versuchtung einlegen.

wahrung einlegen. Die Discussion wird geschlossen, der Commissions-Antrag angenommen. Bei den Petitionen zu Gunsten der nach Ansicht der Petenten bedordbeten Regulative, welche die Commission durch einsache Tagesordnung er ledigen will, ba ber Cultusminister an den Regulativen festhalten zu wollen erklart habe, bemerkt ber Berichterstatter, es seien inzwischen Betitionen bef

jelben Inhalts eingegangen.
Graf v. d. Gröben-Phonarien nimmt den Antrag der Minorität der Commission auf motivirte Tagesordnung "unter Anerkennung des seigensreichen Wirkens der Schul-Regulative, deren Erlaß als eine Wohlthat für den preußischen Staat und das preußische Bolk anzusehen ist, deren Beibehaltung zur Zeit aber nicht als gefährdet angeserdnung überzugehen", wieder auf, um zu zeigen, wie unbegrünzur Tagesordnung überzugehen", wieder auf, um zu zeigen, wie unbegrünzet der dem Herrenhause gemachte Vorwurf einer prinzipiellen Opposition der den das iedige Ministerium sei.

Hegen das jehige Ministerium sei.
Honge's, Uhlich's und von Resormjuden im Lande hin. Die Petitionen gingen übrigens die Zukunst wie die Gegenwart an. Der Cultusminister habe sich zu den Regulativen so ehrenhaft gestellt, daß es allgemein anerkannt werde. Verschaft wie die Feindliche Stellung zu den Einrichtungen seine Swerzt habe man von ihm eine seindliche Stellung zu den Einrichtungen seines Borgängers besürchtet, aber er werde wohl auch in Zukunst auf dem zehren Wege bleiben, und sich immer mehr in Einklang sehen mit dem "hochverdienten" Raumer.

herr haffelbach, für den Commissions-Antrag, da ja das Petitum feis

en Gegenstand habe, und die einfache Tagesordnung der einzige formell

en Gegenstand have, und bie eine Beg sei. herr v. Meding erflärt sich für die motivirte Tagesordnung wegen des materiellen Botums, welches darin liege.

Sine zweite motivirte Tagesordnung von Herrn Hasselbach (in Erwägung, daß die Regulative nicht gefährdet sind) wird ebenfalln unterstützt.

Dr. Stahl. Aus formalen Gründen über die Betition zur Tagesordzuschen sei so viel als völlige Gleichgiltigkeit gegen die Regulative aussprechen. Das Haus müsse aber sein Interesse an den Regulativen aussbrücken, sowohl aus Rücksicht auf die Ketenten, welche in ihrer religiösen Ueberzeugung in diesem Hause eine Unterstützung suchten, wie auch im Interesse des gegenwärtigen Kultusministers, welcher die Regulative aufrecht erhalten habe, und im anderen Hause bereits weimen des wegen interpelliri fet. Das Herrenhaus würde von seiner Würde herabsteigen, wenn es bei bieser Gelegenheit nicht seine Ansicht über die Regulative ausspräcke. — In das Detail sei dabei nicht einzugehen, das Haus sei keine Schulkommission und habe nicht zu untersuchen, ob so und so viel Lieder zu memoriren und Rur auf die großen Pringipien der Boltserziehung, wie fie in den Regulativen ausgesprochen, sei Rücksicht von ihr, sie seine Kindlicht zu nehmen. Diese Prinzipien energisch ausgesprochen zu haben, sei das hohe Verdienst des verewigten Ministers v. Kaumer, dessen Andenken an dieser Stelle zu ehren er sich gedrungen sühle. Ausgedracht aber seien diese Prinzipien nicht von ihm, sie seien sichon von den Ministern Sichhorn und Ladenberg getheilt und würden auch von dem debigen Eustweinister getheilt jegigen Kultusminister getheilt. Eins bieser Prinzipe sei es vor allem, baß von einer Schullehrerrepublik ober einem Schullehrerkönig nicht mehr die Rebe sein solle (Heiterkeit), baß bem pabagogischen Spstem, welches sich ben stolzen Mamen: "deutsche Padagogit" gebe, entgegenzutreten fei. Zur Charatteristerung bieses Systems würden einige Stellen aus einer Schrift best hervorra genössen Bertreters derselben genügen. Zwei Berdienste hätten die Regula-tive; sie bezweckten die Förberung der Religion und der Bildung. Man habe in ersterer Beziehung den Regulativen den Borwurf engherziger Kon-fessionalität gemacht, weil der Katechismus der Mittelpunkt der Schule sein follte; ein solches Gewicht aber auf den Katechismus zu legen, sei weder eine Erfindung des Ministers v. Raumer, auch nicht eine besondere Liebhaberei bes jegigen Rultusminifters, fondern von Luther eingeführt. Wie mare es auch möglich, driftlichen Glauben zu lehren, ohne einer Konfession anzuge-hören? Was solle wohl da heraustommen, wenn ber Schüler in ber Schule in einer andern Konfession unterrichtet werde, als von seinem Bater? Es sei übrigens von den Gegnern der Regulative eine Un-redlichkeit, wenn sie denselben den Borwurf der Konsessionalität machten, sie wollen vielmehr das christliche Element aus den Regulativen verbannt wissen; es handle sich bei ihren Angrissen um die Frage, ob die Volkserziehung zum Christenthum ober zum allgemeinen Menschenthum führen folle Der Redner verlieft nunmehr eine Stelle aus der vorhin erwähnten Schrif und fahrt fort, biefe bort besprochene Menschheitsreligion fei nur die Reli und fährt sort, diese dort besprochene Menscheltsreutzion sei nur die Reitzion der freien Gemeinden, über die Hr. Dr. Brüggemann einmal einen so ausgezeichneten Bericht erstattet habe. Der Kern der Frage sei der, ob das Bolt fernerhin noch im Sinne Luthers, Melanchthons, des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm IV., oder ob es zu Mitgliedern der freien Gemeinden erzogen werden solle. — Es sei ferner der ungegründete Vorwurf erhoben, daß die Regulative die Bildung nicht förzung von den der Freien Gemeinden erzogen Werden die Bildung nicht sollen Die Kerische Berichte und die Kerische Berichte und die Kerische Berichte und die Kerische und die Ker ungegrundere Vorwurf erhoben, daß die Regulative die Bildung nicht förberten. Die von der Neuzeit geforderte Vielwisserie verslache und die Kaisomirerei unterhöble alles Bissen. Außerdem sei es nicht Absicht der Regulative, ein Maß für alle ewigen Zeiten zu geben. — Es sei auch der u gegründete Vorwurf erhoben, daß wichtige Kächer ganz vom Lebrylan ausgeschlossen seien. Nach den Regulativen sollten alle wichtigen Wissenschaften gelehrt werden, nur nicht systematisch. Systematisch eine Wissenschaft betreizben, führe nur dann zum Segen, wenn es auch ordentlich geschehe. Verlange man denn von einem Orchestermitzliede Kenntniß des Generalbasses, oder von einem Unterstsier Kenntnissen der Strategie und Tattis! oder von einem Unteroffizier Kenntniffe in der Strategit und Tattit! Aud ber ungegründete Borwurf sei erhoben, daß die Regulative nur mechanisches Lernen verlangten. Die Gegner dringen gerade am meisten auf das Berar-beiten des Stoffes und das Durchbenken (der Redner verlieft eine Stelle aus ber oben ermähnten Schrift). Die Gegner verlangten, bag ber Schüler nichts als Gegebenes aufnehmen und lernen folle, fondern daß bas Gegebene in ihm entwidelt werben sollte. Die Regulative führten zum Glauben an das Bestehende, die Forberungen der Gegner zum Zweisel eben daran. Wollte man bei dem, was man den Schiller lehrt, die Möglichkeit von Beränderungen berütziglichten bei Geglier lehrt, die Möglichkeit von Beränderungen berütziglichten gen berücksichtigen, daß also die Staats-Berfassung, daß die Religion sich einstmals andern konne, dann musse man auch die Schuler auf den Durchbruch bes Socialismus vorbereiten und sie den Begriff bes Eigenthums aus sich felbst entwideln lassen. (Bravo! Heiterkeit.) Nicht als ob erdamit diesen Fragen ihr Recht beftreiten wolle, es feien menschliche Aufgaben, und er felbst habe ihnen fein Leben gewidmet. Aber der große Denfer Baco habe gesagt: Halbe Philosophie führe von Gott ab, die gange Philosophie zu Gott zurück. Aehnlich sei es mit der Bildung. Gott ab, die ganze Philosophie zu Gott zurück. Aehnlich sei es mit der Bildung. Ganze Bildung sei ein Segen, halbe Bildung ein Verderb, und deshald sei es nöthig, daß man den Schullehrern die Bildung, welche ihnen überhaupt zugänglich sei, ganz gebe, nicht aber sie in eine andre Bildung hineinführe, die sie ganz doch nie sich aneignen könnten. Das sei, wie er glaube, mit Recht der Standpunkt der Regulative. Wenn der Elementarschullehrer den Ansorderungen entspreche, welche die Regulative an ihn stellen, so gebe eskeinen ehrenwertheren Stand als diesen. Nach den Regulativen sei es der hohe Beruf und die Chre des Lehrers, die Zöglinge in dristlichem Sinne zu erziehen und die ihm von andern fertig übergebene Wissenschaft unter der archen Menae der Menschen zu verdreiten, und dadurch mahrhost freuchter großen Menge ber Menschen zu verbreiten, und badurch mahrhaft fruchtbar größen Wenge der Wengen zu dervetten, und babutch wahrhalt stucktour zu machen. Nach dem entgegengesetzten Spstem sei es die Ehre des Schullehrerstandes, Selbstträger der Wissenschaft zu sein. Ihm scheine die Aufgabe der Regulative eine viel würdigere, als die Aufgabe, welche die sogen. deutsche Pädagogik hinstelle. Was sollte aus einem Staate werden, welcher von zehntausend kleinen Humboldts dewohnt würde! (Geiterkeit), welcher von Menschen bewohnt wurde, die im Frieden nicht im Stande seien, mit auf-richtigem Gewissen den evangelischen Gid zu leisten, benen es im Kriege einerlei sei, ob sie in einem königlichen ober republikanischen Heere ins Feld zögen? Im Jahre 1848 habe sich kein Stand mehr bewährt, als geistliche; von dem Schullehrerstande könne man das nicht behaupten; der geistliche Stand sei in jenen Grundsäßen gebildet gewesen, denen die Regulative entstand sei in senen Grundsagen geolidet geweien, denen die Regulative entstammen; der Schullehrerstand sei in jenem System erzogen worden, welches den Regulativen entgegengestellt werde. Die Regulative seien eine seste Mauer, um jene Zerstörung nicht auftommen zu lassen. Eine Vermittelung zwischen beiden sei unmöglich. Die Erziehung der preußischen Nation zur Treue gegen Gott und König, oder die Erziehung zu einer Staatslehre, welche die überkommene Wahrheit und Ordnung in Frage stelle, das sei die welche die überkommene Wahrheit und Ordnung in Frage stelle, das sei die seg geworten werde und

welche er bitte, nicht so stumm vorübergehen zu lassen. (Bravo.)
Herr Hasselbach: Er wolle noch einmal die Frage auf den nüchternen sormellen Standpunkt zurücksühren. Die Prinzipienfrage sei in der Commission gar nicht erwähnt worden, und als Graf Gröben den Antrag stellte, den Werth der Regulative anzuerkennen, habe die Mehrbeit erklärt, seine Beranlassung zu einer meteriellen Krärterung in heben. Es hätt ist den Beranlassung zu einer materiellen Erörterung zu haben. Es hätte ja der Fall sein können, daß Mitglieder der Commission die Regulative gar nicht kannten. Bestimmend sei vor Allem gewesen, daß Namens der Regierung in der Comm. erklärt wurde: die Regierung werde an den Regulativen in ieder Resiehung kakhalten.

jeder Beziehung festhalten. graf Arnim: Boigenburg: Hätte die Commission keine Kenntniß von den Regulativen gehabt, dann sei gerade der Hasselbach'sche Antrag bedenklich. So weit wolle man doch nicht in der Lovalität der Gouvernementalität gehen, daß man einen Beschluß darauf hin fasse, daß die Regierung etwas aufrecht halten wolle, was man gar nicht kenne.

Graf v. d. Gröben: Ponarien: Ihm seien die Regulative bekannt gemesen.

Her. v. Meding: Nicht blos die Rittergutsbesitzer, sondern auch die Bertreter der Städte mußten als Kirchen und Schulpatrone die segensreichen Regulative fennen.

Regulative tennen. Die einsache Tagesordnung, so wie die motivirte Tagesordnung des Hrn. D. Hasselbach werden darauf abgelehnt und die vom Grasen Gröben wiesderaufgenommene motivirte Tag. Ordn. der Commissions-Minorität mit großer Mehrheit ang enommen. Für den Hasselbachschen Untrag stimmten nur etwa 7 Mitglieder, für ben Untrag ber Comm. Die Minifter nebft etwa 12 Mitgliedern.)

Schluß der Sigung 21/2 Uhr. Nächste Sigung unbestimmt.

Breslau, 27. Jebr. [Diebstähle.] Gestohlen wurden: Reue-Taschenstraße Rr. 6d. ein rothseidenes geblumtes Taschentuch und ein Paar weiße
baumwollene Strümpse. Altbüßerstraße Rr. 17 ein neuer Speiseschrank. Schubbrücke Nr. 7 aus unverschloffenem Berkaufslokal 4 Stud neue orbin dunkelbraune Casimirhüte, Gesammtwerth & Thlr. Junkernstraße Nr. 6 ein schwarzer Düsselrod mit Sammtkragen. Bischofsstraße Nr. 6 aus unverschossener Küche eine schwarze Angorajsche und ein Kopftissen mit blaugesstreistem Ueberzuge. Kleine-Groschengasse Nr. 6 ein Unterbett mit blaukarrirtem Inlett, im Werthe von 3 Thlr.

## Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.

Paris, 25. Februar, Nachmittags 3 Uhr. Das Resultat der gestrigen Abstimmung im englischen Unterhause wirkte günstig auf die Börse. Die Iproz. begann zu 68, 15, siel aber, als man versicherte, daß die englische Kanalstotte nach Lissabon segeln werde, auf 67, 85 und schloß hierzu in matter Haltung. Consols von Mittags 12 Uhr waren 95 gemeldet.

Kaltung. Confols von Mittags 12 Uhr waren 95 gemeldet.

Schluß-Course: Iproz. Kente 67, 85. 44/proz. Mente 97, 50. 3proz. Spanier 43. 1proz. Spanier — Silber-Anleihe — Desterr. Staats-Cisenbahn-Aftien 503. Credit-mobilier-Aftien 745. Lombard. Cisenbahn-Aftien — Desterr. Credit-Aftien 376.

Lombon, 25. Februar, Nachmittags 3 Uhr. Der gestrige Wechselcours auf Wien war 13 Fl. 45 Kr., auf Hamburg 13 Mt. 5 Sch. Silber 62%. Confols 95. 1proz. Spanier 33%. Mexitaner 21%. Sardinier 86. 5proz. Aussen 109%. 4½proz. Aussen 98.

Der erschienene Bankausweis ergiebt einen Noten-Umlauf von 20,565,390

Phien. 25. Kebruar. Mittags 12 Uhr 45 Minuten. Börse unbeseht

Wien, 25. Februar, Mittags 12 Uhr 45 Minuten. Börse unbesebt. Neue Loose 102, —.
5proz. Metalliques 70, —. 4½ proz. Metalliques 61, 80. Bank-Aktien 868. Nordbahn 196, 80. 1854er Loose 107, —. National-Anlehen 77, 80. Staaks-Eisenbahn-Aktien-Eertisitate 265, 30. Kredit-Aktien 197, 50. London 131, 50. Hands 99, 75. Paris 52, 50. Gold 131, —. Silber —, —. Elijabetbahn 174, —. Lombardische Eisenbahn 154, —. Neue Lombard. Sienbahn Cifenbahn

Frankfurt a. M., 25. Februar, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Fonds und Aktien bei stillem Geschäft sast wie gestern.
Schluß-Course: Ludwigshasen-Berbach 129%. Wiener Wechsel 88% B. Darmstädter Bank-Aktien 152. Darmstädter Zettelbank 226. 5prozent. Metalliques 50%. 4½ proz. Metalliques 44%. 1854er Loose 78. Desterr. National-Anleihe 56%. Desterreich.-stranzös. Staats-Cisenbahn-Aktien 235. Desterr. Bank-Antheile 756. Desterr. Kredit-Aktien 172½. Desterr. Clijabet-Bahn 130½. Rhein-Nahe-Bahn 43. Mainz-Ludwigshasen Litt. A. 97. Mainz-Ludwigshasen Litt. C. — Kanburg. 25. Vehruar. Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten.

Samburg, 25. Februar, Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Matte

Schluß : Course: National-Anleihe 58. Destern. Kreditaktien 73½. Bereinsbank 98¾. Nordeutsche Bank 84¼. Wien—, — Hamburg, 25. Februar. [Getreidemarkt.] Weizen loco sest, ab ausewärts sehr ruhig. Roggen loco stille, ab Ostsee sehr ruhig, nur ab Königsberg 80pfd. per Juli 72 geboten. Del lebhast, pr. Mai 24¾—¼, pr. Ottober 25½—½. Kassee seit, verschiedene Umsabe in schwimmenden Ladunsen Link stille. . Zink stille. Liverpool, 25. Februar. [Baumwolle.] 6000 Ballen Umsatz. -

Breise gegen gestern unverändert.

Wien, 25. Februar. Abendbörfe unbelebt. National-Unleihe 77, 60. Credit-Attien 197, 10. Nordbahn 196, 50. Frz.-Desterreich. Staatsbabn — (Brest. Mont.=3.)

# Berlin, 25. Februar. [Borfen : Bochenbericht.] tion ber Borfe wird am besten verständlich, wenn man sich in die Lage zweier wettender Parteien versetzt. Die Verkäufer hatten ihre Engagements zweier wettender Parteien versest. Die Vertaufer hatten ihre Engagements leichtsinnigerweise so weit ausgedehnt, daß nur ein Deus ex machina sie aus ihrer schlimmen Lage befreien zu köunen schien; sie knüpften ihre Hoffnung an irgend ein "ungünstiges" Ereigniß, welches vor dem Ultimo ihnen zu ihren Differenzen verhelsen sollte. Die Käuser konnten zwar an eine Einsperrung der 600 Mill. Nationalanleihe und 50 Mill. Creditactien nicht eine konnten zwar den Verses eine rechneten nicht nur auf den Nichtsintritt eines ungünstiere konnten ten, aber sie rechneten nicht nur auf den Nichteintritt eines ungünstigen, sondern auf den Cintritt eines "günstigen" Ereignisses, wie es eben die rasche Annahme des Handelsvertrages durch bas englische Unterhaus gewesen sein würde. Sie sanden darin zuerst den Werth einer Festigkeit, der in der in Aussicht gestellten österreichischen Lotterie Anleihe mit unerhörten Geminnen eine Stütze fand. Vərkaufer sixten ansangs weiter, wurden dann ängstlich abwartend und scheinen sich endlich in ihr Schicksal ergeben ängstlich abwartend und scheinen sich endlich in ihr Schichal ergeben und decken zu wollen. Hieraus entstand am Donnerstage eine bebeutende Hausseng, welche noch über die Notirungen der Cours Berichte hinausging, indem im Stillen von Spekulanten Posten österreischischen Papiere dis 4 % über Cours bezahlt wurden. Nun aber wurde die Lage eine andere. Käufer wurden ängstlich, daß das erhosste "günstige" Ereigniß vor dem Ultimo nicht eintreten könnte, die beschränkte Zulassung der österreichischen Juden zum Grunderwerb und das gewichtige Wörtlein, welches die Wiener Leitung" über "Landesvertretungen" fallen ließ, was welches die "Biener Zeitung" über "Landesvertretungen" fallen ließ, waren ausgenügt und die ungeheuren Umfäze am Donnerstag hatten bewiesen, daß "Stücke" da sind, wenn man nur ein Prozentchen mehr bietet. Die sen, daß "Stude" da sind, wenn man nur ein Prozentigen mehr bleiet. Die Berhandlungen des englischen Parlaments zogen sich hin und mit dem telegraphisch gemeldeten Motive, daß "die Diskussion des englischen Unterschaufes am Ultimo noch nicht beendigt sein werde", bließ gestern die pariser Börse mit vollen Backen zum Rückzuge. So wandte sich das Blättlein, Käuser mußten andieten und Verkäuser konnten in beguemer Ruhe abwarzeit mußten andieten und Verkäuser konnten in beguemer Ruhe abwarzeit wirden. Das heute geweldete Nusten, wie weit sich jene herunterbieten wurden. Das heute gemeloete Aus-aufen der englischen Kanalflotte verstimmte sogar als ein etwas "unguntiges" Creigniß, bewirkte jedoch ber hauptsache nach nur eine ausgeprägte Geschäftsstille.

Auf den Kapitalmarkt übte die feste Haltung des Spekulationsmarktes eine stärkere Rückwirkung, als sonst. Es gab Tage, wo Eisenbahnaktien sich wirklich beleben zu wollen schienen. Aber der Kapitalmarkt hat aufgehört, ein Markt zu wollen schienen. sein. Zum Martte gehören Lagervorräthe, und diese giebt es nicht. Wer ein paar Tausend Thaler Sisenbahnaktien oder gar Prioritäten kausen will, der must, wosern letztere nicht aus erster Hand zu haben sind, Prozente mehr bewilligen, wer ein paar Tausend Thaler verkausen will, muß, seien seine Prioritäten auch die sichersten der Welt, sich zu wesentlichen Coursberabsegungen bequemen. Es ist dies, denken wir, der beste Beweis, daß Niemand Papiere auf dem Lager hält und halten will. Wo aber Lagerbestände sehlen und gemieden werden, da muß das Geschäft ersahmen äft erlahmen. gerbestande sehlen und gemieden werden, du muß dus Seswaft erlahmen. Das Einzige, wenn wirklich große disponible Bestände vorhanden sind, ist Geld. Dies ist so slüssig, wie nur möglich, d. h. natürlich und gegen Wechsel von unangreisbarer Solidität. Diese such man mit 2½% Diskonto. Wenn hierdurch auch der Markt der auswärtigen Wechsel beeinssukt war, so mußte hier freilich eine Reaktion eintreten, indem die Courssteigerungen eine be-timmte Grenze haben. Während vaher die auswärtigen Wechsel etwas rück-gängig waren, blieben rein Dissontowechsel fortdauernd gesucht.

Rach dieser allgemeinen Charafteristit des Geschäfts ift über bas Einzelne Nach viel zu sagen. Desterreichische Ereditaktien bewegten sicht zu fagen. Desterreichische Ereditaktien bewegten sicht ?2¾ bis 76 bis 73½, Nationalanleihe 58½—59½—58½, lang Wien 74½—75½—74½.
In diesen Zissern zeigt sich als charakteristisches Moment, daß die durch Dekungen veranlaßte Haufe sich hauptsächlich auf österreichische Ereditaktien beschränkte. Sie haben auch etwas von der Steigerung konservirt, während Nationalanleihe und der Wechselcours wieder beim Ausgangspunkte angeskommen sind. Nationalanleihe mar in der That weiser diese dieseriete kationalanteite und Staatsbahnaktien bedungenen Deportsätze von ½% vesp. ½ Thir. beweisen, daß bei den gesteigerten Coursen das Angebot zu Deportirungen stärker war, als am Medio, wo für den restirenden halben Monat dieselben Deportsäge bedungen wurden, wie heute für den nächsten

ganzen Monat. Eisenbahnaktien haben die — übrigens nicht bedeutende — Sausse im Eisendannatten gaben die — udrigens nicht bedeutende — Hause im Ganzen etwas besser konservirt, als österreichische Sachen, wiewohl heute die vollste Geschäftslosigkeit wieder eingetreten war. Besonders gefragt waren Berlin-Stettiner, Berlin-Anhaltische, Freihurger und Oberschlesische, sämmtlich wegen der verhältnismäßig guten Januareinnahme. Nachdem wir vor acht Tagen eine vollständige Uedersicht der Resultate, die der Januar auf den preuß. Bahnen ergah, gebracht haben, können wir uns weitere Klügeseien eine die der Banuar in der Regel für des games Salven als der Laufen und den per Regel für des games siehe um fa mahr erlassen gleiche der Regel für des games Salven. Bahnen ergab, gebracht haben, können wir uns weitere Klügeleien über die selbe um so mehr erlassen, als der Januar in der Regel für das ganze Jahr nichts weniger als maßgebend ist. Bemerken wollen wir nur nachträglich, daß der "Staats-Anzeiger" sür die oberschlessische Bahn eine um 6,16 Meilen längere Betriebsstreede angiebt, welche ohne Zweisel auf die Zweigbahnen im Bergwerks- und Hüttenrevier fällt. Benn diese dennoch ein Minus von 4000 Thr. ergeben, so ist das sehr bezeichnend für den Stillstand des Kohlentariss auf den Bahnen zwischen dem Kuhrfohlenrevier und Berlin in naher Aussicht, und wir möchten fragen, ob denn die oberschlessische Underschlessische Bahn sich nicht endlich auch zu einer liberaleren Tarispolitik vers von Scribe. Musik von Meyerbeer.

In der verstoffenen Boche sind excl. 4 todtgeborener Kinder 47 männtliche und 35 weibliche, zusammen 82 Bersonen als gestorben polizeilich gemeldet worden. Hervon starben: Im Allgemeinen Kranken-Hospital 6, im Hospital der Elijabetinerinnen —, im Hospital der barmherzigen Brüder — und in der Eefangenen-Kranken-Anstalt — Personen.

Gesunden wurde: Ein Beutel mit dirurgischen Instrumenten; ein Diamantgrissel; ein auf den Ramen "Karl Oskar Wilhelm Ludwig Lewald" Lautendes Tauszeugniß.

(Bol.-Bl.) und Neisse-Brieger und Zweigbahnaktien fehlten einer sogar stärkeren Frage gegenüber gänzlich. Oppeln-Tarnowizer schließen zu dem Geldcourfe von vor acht Tagen Brief; Kosel-Oderberger waren in der ganzen Woche gar nicht im Sandel und nur nominell notirt,

Much bie verschiedenen Areditbankaktien belebten fich im Laufe ber Boche, namentlich Darmstädter und Dessauer. Kommandit-Antheile ber Diekontogesellschaft verharrten in der hergebrachten Leblosigkett. Schlesischer Bankverein kannte seit Dinftag nur Gelbcourfe.

Die Norddeutsche Bank ruhmt in ihrem Jahresberichte ihre verhaltniß wäre gunstige Geschäftsentwicklung. Ihr eigentliches Bankgeschäft war in ber That, den Berhältnissen gegenüber, umfangreich und rentadel. Aber es wäre wünschenswerth, daß die Anstalt mit minderer "Befriedigung" das Essettengeschäft bevorzugte. Bei einem umfangreichen Conto täglich zurückziehbarer Girodepositen ist es nicht gerathen, große Summen in Essettlensellt zulegen und gar mit National-Ansteide, einem reinen Spekulationspapiere, einem versiehen Spekulationspapiere, einen verlustbringenden handel zu treiben. Auch der handel mit auswärtisgen Bechseln eignet sich für eine Bank nicht zu der Bevorzugung, welche ihm die norddeutsche zu ihrem Schaben angedeihen ließ und ferner angedets hen zu lassen verspricht. Wir können unser Urtheil im Allgemeinen nur bahin zusammenfassen, daß die Nordbeutsche Bank in Bezug auf corrette Beschäftsprinzipien ihrer Schwesteranstalt, der Bereinsbant, gegenüber febr zurücksteht.

Breußische Fonds, Pfand- und Rentenbriefe und Prioritäten waren feft, bas Geschäft barin aber wesentlich geringer als früher. Eine beffere Zeit wird wohl erst in ber zweiten Halte bes März kommen, wo Kapital-Anlagen

in größerem Umfange gesucht werben. In auswärtigen Wechseln war bas Geschäft schwächer. Schlesische Devisen bewegten sich, wie folgt:

| 18                       | s. Februar. | Miedrigiter | Hoghter    | 25. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |             | Cours.      | Cours.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dberschlesische A. u. C. | 108 3/4 3.  | 108 3/4 3.  | 110½ bz.   | 109½ b3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В                        |             | 1041/2 5.   | 1051/2 ba. | 104 % b. u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breslau-SchwFreib.       | 79 3/ G.    | 793/ 3.     | 81 b3. u   | 80½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neiffe-Brieger           | 461/2 3.    | 461/2 3.    | 47 S.      | 47 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rosel-Dberberger         |             | 34 3/4 3.   | 34 3/4 3.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niederschl. Zweigbahn.   | 37 ba.      | 37 b3.      | 371/2 3.   | 371/2 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oppeln=Tarnowiger        | 291/2 3.    | 291/2 33.   | 30 B.      | 37½ G.<br>29½ b. u.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schles. Bantverein       | 72 3.       | 72 3.       | 72 S.      | 72 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minerva                  | 281/2 3.    | 281/2 3.    | 29 1/4 b3. | 291/2 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |             |             |            | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |

## Berliner Börse vom 25. Februar 1860.

| Fonds- und Geld-Course,                                       | Div. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iw. Staats-Anleihe 41/2 1993/4 G.                             | Obersobles B   824 314 10414 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ats-Anl. von 1850                                             | dito C 8% 31/6 109 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52, 54, 55, 56, 57 41/6 993/4 bz.                             | dito Prior. B 3½ 3¼ 109½ bz. dito Prior. B 3½ 79 is. Lit. C. 84¾ B. dito Prior. D 4 84¾ B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lito 1853 4 94 b .<br>lito 1859 5 104 % B.                    | dito Prior. B 31/2 79 B. Lit. C. 84 % B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lito 1859 5 104 % B.                                          | dito Prior, D 4 84 % B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ats-Schuld-Sch . 31/6 84 1/2.                                 | dito Prior E 31/2 721/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mAni. von 1899 3 /2 113 bz.                                   | dito Prior. F 41/2 881/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| liner Stadt-Obl 41, 99% B.                                    | Oppeln-Tarnow. 4 4 29 /2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kur- u. Neumärk, 31/2 873/4 B.                                | Prinz-W.(StV.) 2 4 484 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dito dito 4 96 % bz.                                          | Rheinische 5   4   81 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pommersche . 31/2 86 4 G.                                     | dito (St.) Pr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito neue   4   951/8 G.                                      | dito Prior. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Posensche 4 100 4 bz.                                         | dito v. St. gar 31/2 79 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dito   31/2   901/4 G.                                        | Rhein-Nahe-B 4 43 B,<br>Ruhrort-Crefeld. 31/2 31/2 75 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dito neue   4   87 % bz.                                      | Ruhrort-Crefeld. 31/2 31/2 75 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schlesische   11/2 871/4 bz.                                  | Starg. Posener . 3 ½ 3 ½ 81 ½ B. Thüringer 5 ½ 4 98 ½ bz. Wilhelms-Bahn . 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kur- u. Neumärk 4 93 % bz.                                    | Thüringer 51/2 4 981/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pommersche   4  93% bc.                                       | Wilhelms-Bahn. 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posensche 4 91 G.                                             | dito Prior   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pommersche 4 93 % br. Poscusche 4 91 G. Preussische 4 924 br. | dito III Em 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Westf. u. Rhein. 4 93½ bz.<br>Sächsische 4 93½ G.             | dito Prior. St 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sächsische 4 93 4 G.                                          | dito dito - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schlesische 4 931/8 b .                                       | THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I |
| isdor   -   10 1/2 bz.                                        | Preuss. und ausl. Bank-Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ikronen   -   9. 21/2 b . u. G.                               | [Div. Z]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Analin Marka W. A                                             | 1858 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausländische Fonds.                                           | Berl K - Verein 6% 4 117 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Goldkronen          | -             | 9. 2½ b . u. G.                                                                                                      |  |  |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ausländische Fonds. |               |                                                                                                                      |  |  |
| Oesterr. Metall     | 5 5 4 4 4 5 5 | 80 B<br>58 4 à 1/8 à 1/4 bz.<br>115 1/4 G.<br>115 1/4 bz.<br>82 4 g.<br>86 1/8 B.<br>89 1/4 G.<br>92 1/4 G.<br>23 G. |  |  |
| urhess. 40 Thlr     |               | 41% B.<br>30% etw. bz.                                                                                               |  |  |

|                  | -       | -    | - 70                                                                    |
|------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Actien-Course.   |         |      |                                                                         |
|                  | Div.    | 17.  | 1                                                                       |
|                  | 1858    |      |                                                                         |
| Asak Dassell     |         |      | 2444 70                                                                 |
| Aach. Düsseld    | 0 /2    | 3 /2 | 741/2 B.                                                                |
| AachMastricht.   | 0       | 4    | 1171/4 B.                                                               |
| AmstRotterd      | 5       | 4    | 70 B.                                                                   |
| Berg. Märkische  | 4       | 4    | 731/4 B.                                                                |
| Berlin-Anhalter. | 81/4    | 4    | 1043/8 B.                                                               |
| BerlinHamburg    | 54      | 4    | 103 G.                                                                  |
| BerlPtsdMgd.     | 7'      | 4    | 1211/2 bz                                                               |
| Berlin-Stettiner | 6       | 1    | 93.5/ G                                                                 |
| Breslau-Freib.   | 5       | 4    | 171/4 B. 70 B. 73 1/4 B. 104 8 B. 103 G. 121 1/2 bz. 95 % G. 80 1/2 bz. |
| Cöln-Mindener .  | 73/4    | 911  | 101/2 02.                                                               |
| Franz.StEisb.    | 0 14    | 3/2  | 121 /2 bz.                                                              |
|                  | 6,1     | 0    | 1311/2 à 132 bz.                                                        |
| LudwBexbach.     | 11      | 4    | 129 ¼ B.                                                                |
| Magd. Halberst.  | 13      | 4    | 182 B.                                                                  |
| MagdWittenb.     | 1       | 4    | 33 1/4 B.                                                               |
| Mainz-Ludw. A    | 51/2    | 4    |                                                                         |
| Mecklenburger .  | 0/2     |      | 961/2 G                                                                 |
| Münster-Hamm.    | 4       | 4    | 42 1/4 à 3/8 bz.                                                        |
| Voices D.        | 4       |      | 89 B.                                                                   |
| Neisse-Brieger . | 2 4 2 - | 4    | 47 G.                                                                   |
| Niederschles     | -       |      | 91 G.                                                                   |
| NSchl. Zwgb      | -       | 4    | 371/2 G.                                                                |
| Nordb. (FrW.)    | 2       |      | 49 B.                                                                   |
| dito Prior       | _       |      | 100 G.                                                                  |
| Oberschles. A    | 8%      |      | 1091/2 bz.                                                              |
| ociscines. A1    | 78      | /1   | 100/2 02.                                                               |

|   |                               | 14 GR | 3 4. |                           |
|---|-------------------------------|-------|------|---------------------------|
|   | Berl. K Verein                | 6%    | 4    | 1117 B.                   |
|   | Berl. Hand Ges.               | 54    | 4    | 741/2 bz.                 |
|   | Berl. W Cred G.               | 5     | 1 3  | 1911/4 R                  |
|   | Braunschw, Bnk.               |       | 4    | 73 etw. bz.<br>96 G.      |
|   | Bremer                        | 411   | 4    | 96 G                      |
| • | Coburg. Crdit.A.              | 6     |      | 531/4 G.                  |
|   | Darmst.Zettel-B               | 5     |      | 891/2 G.                  |
|   | Darmst (abgest.)              |       | 4    | 61 % bz.                  |
|   | Dess.CreditbA                 | 54    |      | 20% bz.                   |
|   | DiscCmAnth                    | 5     | 4    |                           |
|   | Genf. CredithA                | -     | 4    | 27 bz. u. B.              |
|   | Geraer Bank                   | 51/4  | A    | 741/2 G.                  |
|   | Hamb.Nrd, Bank                | 6     | 4    | 82 4 G.                   |
|   | Ver                           | 511   |      | 98 G.                     |
|   | Hannov.                       | 511   |      | 89 G. (i. D.)             |
|   | Leipziger                     | 21    |      | 55 % bz. (i. D.)          |
| 3 | Luxembg.Bank                  | -     | 4    | 71 B.                     |
| 1 | Magd. Priv. B.                | 4     |      | 741/ G.                   |
| 9 | Mein CrditbA.                 | 6     |      | 65 % Klgkt. bz.           |
| 9 | Minerva-Bwg. A.               | 2     | 5    | 291/2 B.                  |
| 2 | Oesterr.Crdtb.A.              | 7     |      | 74 Anf , 73 % & 1/4 & 1/4 |
| 7 | Pos. ProvBank                 | 7 4   | 4    | 73 à 73 % bz. bz.         |
| 8 | Preuss. BAnth.                | 72    | 41/  | 1201/ D                   |
| 3 | Schl. Bank - Ver.             | 51/2  | 4    | 132½ B.<br>72 G.          |
| 1 | Thuringer Bank                | 4     | A    | 50% G.                    |
| 1 | Weimar. Bank                  | 5     | 4    | 901/ P                    |
| 1 | Tromar, Dank .                | 0     | 4    | 80½ B.                    |
| 1 | Wechsel-Course.               |       |      |                           |
| ı | Amsterdam  k. S.   1421/2 bz. |       |      |                           |
|   | dito .                        | 9     | M    | 1417 bz                   |

| ч | - 1 - 100 /2 Di    |                 |  |  |  |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--|
|   | Wechsel-Course.    |                 |  |  |  |
| 1 | Amsterdam          | k. S. 1421/ bz. |  |  |  |
| 1 | dito               | 2 M. 141 % bz.  |  |  |  |
| 1 | Hamburg            | k. S. 150 % bz. |  |  |  |
| 1 | dito               | 2 M. 150 4 bz.  |  |  |  |
|   | London             | 2 M 791/ ba     |  |  |  |
| 1 | Wien österr. Währ. | 8 T. 75 1/2 bz. |  |  |  |
| ı | dito               | 2 M. 74 % bz.   |  |  |  |
| 1 | Augsburg           | 2 M. 56. 22 G.  |  |  |  |
| ı | Leipzig            | 8 T. 99 % bx    |  |  |  |
| I | Frankfurt a. M     | 2 M. 99 % DZ.   |  |  |  |
|   | Petersburg         | 3W 964 bz       |  |  |  |
|   | Bremen             | 8 T. 107% bz.   |  |  |  |
|   |                    |                 |  |  |  |

Stettin, 25. Februar. [Bericht von Großmann & Co.]

Weizen gut behauptet; loco gelber 66—67½ Thir. nach Qualität bez, weißbunter polnischer 66½ Thir. bez., geringer polnischer 62 Thir. bez., solerischer 83pfd. pr. Connoissement 64 Thir. bez., Alles pr. 85pfd., auf Lieferung pr. Frühjahr 85pfd. vorpommerscher 70—70½—½ Thir. bez., 70½
Thir. Br., desgl. 85pfd. gelber inländischer 68½—68¾ Thir. bez., 83—85pfd. gelber 66½ Thir. bez., nnd Br.

Noggen nache Termine böher bezahlt, spätere matter; loco pr. 77pfd.
46¼—46½ Thir. bez., auf Lieferung 77pfd. pr. Februar 46½—¾—47—46½ Thir. bez., pr. Februar März 46¼ Thir. bez., 46½ Thir. Br., pr. Frühjahr 45 Thir. bez., und Glo., pr. Mai-Juni 45 Thir. Br., und Glo., pr. Juni-Juli 45½ Thir. bez., und Br.

Gerste loco pommersche pr. 70pfd. 39½ Thi. bez., pr. Frühjahr 69—70pfd. pomm. 39½ Thir. Br., desgl. 68—70pfd. pomm. 33 Thir. Br.

Handler deschäft.

Breslau, 27. Februar. [Produttenmarkt.] Fest für alle Gestreibekörner, schwaches Geschäft durch geringe Zusuhren und Angebot von Bodenlägern, Preise behauptet. Dels und Kleescaaten ohne Aenderung. Spiritus ruhig, loco 16%, Februar 16% G. u. B.

|   |                                  | Sgr.                                                                                                  | Sgr.                       |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| į | Beißer Beigen .                  | 70 72 75 78 Widen                                                                                     | 40 45 48 50                |
| 1 | dito mit Bruch .                 | 54 58 62 66 Winterraps                                                                                | 84 88 90 92                |
|   | Gelber Beizen . bito mit Bruch . |                                                                                                       | 74 76 78 80                |
| i | Brennerweizen .                  | 34 38 40 42 Sommerrübsen . Schlagleinsaat.                                                            | 70 72 76 78<br>65 70 75 80 |
| 1 | Roggen                           | 51 53 55 57 Caragiern aut.                                                                            |                            |
| ı | Gerste                           | 38 41 44 47                                                                                           | Thir.                      |
| ł | pafer                            | 25 27 29 30 Rothe Rleefaat 8 91/2 101                                                                 | 4 11% 12%                  |
| I | Rogerdjen                        | 25 27 29 30   Rothe Reefaat 8 9½ 107 54 56 58 62   Weiße dito 18 20 22 45 48 50 52   Thymothee 9 9½ 1 | 24/2 25/2                  |
| ı | Fattetetojen                     | 45 46 50 52   Lyymothee 9 9 1/2 1                                                                     | 0 10% 10%                  |